## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 9. Februar 1828.

Angekommene Fremde vom 7. Februar 1828.

He. Graf v. Potulici aus Niechanowo, Hr. Graf v. Mielzynski aus Chobinice, l. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Lieutenant Dehlas aus Enesen, Hr. Gutöbesißer v. Karczewski aus Eczarnotek, Hr. Gutöbesißer v. Baranowski aus Srobka, l. in No. 384 Gerbersiraße; Hr. Gutöbesißer Jezki aus Grabewo, Hr. Gutöbesißer v. Makowski aus Koronowo, Hr. Gutöbesißer v. Ehkapowski aus Bronikowo, Hr. Gutöbesißer v. Askowski aus Koronowo, Hr. Gutöbesißer v. Ehkapowski aus Bronikowo, Hr. Gutöbesißer Varon von Kottwig aus Lucherze, Hr. Aktuarius Rubnick aus Oberschlessen, l. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Jychlinski aus Charcic, Hr. Erbherr Chelkowski aus Capowic, Hr. Erbherr Pomorski aus Rosknowo, Hr. Pächter Krzyżański aus Żybowo, I. in No. 168 Wasserskie; Hr. Pächter Kurczewski aus Tursko, L. in No. 187 Wassersfraße.

## Chiftal = Citation.

Das am 15. Angust 1805 von bem biesigen Burger Mattheus Willant dem vormaligen hiesigen Bernhardiner- Nonsnen-Konvent ad St. Clara, iehigen Krankenanstalt der graven Schwestern, ausgestellte Schuldinskument und der über die Eintragung ausgesertigte Hypotheken-Recognitions-Schein über 845. Athr. 22 ggr. nebst 5 pro Cent Zinsen, welche auf dem unter No. 369, jest No. 312 der hiesigen Wronker-Straße belegenen Grundssücke sub Rudr. III. No. 1. ex Decreto vom 12. August 1805,

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Obligacya pod dniem 15. Sierpnia 1805. przez tuteyszego obywatela Mateusza Wiland tuteyszemu konwentowi panien Bernardynek S. Klary teraz Instituwi chorych szarych siostr wystawiona, oraz wykaz rekognicyiny na 845. Tal. 22. dgr. z prowizyą po 5 od sta wyexpedyowany, które na gruncie pod liczbą 369, teraz 312, na tuteyszey ulicy wrenie ckiey sytuowanym z mocy dekretu z dnin 12 Sierpnia 1805. sub Rubrica III. No. 1. zahipotekowane zosta-

eingetragen find, ift bem gebachten Ron= vent verloren gegangen, und foll diefes Schuld = Dokument nebft -Recognitions= Schein aufgeboten und amortifirt werben. Es werden daher alle diejenigen, welche ale Eigenthumer, Pfand= ober Brief=In= haber ober Ceffionarien Unfpruche an Diefes Dofument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf ben 4ten Juni 1828 Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Land-Gerichte-Referendarius D. Randow in unferem Gerichte = Locale auffehenden Termine perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu thnen die Juftige Commiffarien Weißleder, Ogrobowicz und Maciejowski als Man= batarien in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen und ihre Unspruche an das gebachte Dofument nachzuweisen, beim Unebleiben aber ju gewärtigen, baf fie mit ihren Unsprüchen an bas Dofument und die Poft von 845 Rthir. 22 ggr. pracludirt, ihnen ein emiges Stillschwei= gen aufgelegt und hieruber ein anderwei= tiger Sypothefen = Recognitione = Schein für die hiefige Rranken-Unftalt ber grauen Schwestern ausgefertigt werden wird.

Posen ben 29. November 1827.

Königl. Preuß. Landgericht.

ła, i dokument ten wraz z wykazem rekognicyinym pro klamowany i amortyzowany bydź ma. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako właściciele, zastawnicy, lub Cessyonaryusze pretensye do dokumentu tego maia, aby się w terminie dnia 4. Czerwca 1828. o godzinie q. zrana przed De. putowanym Refeyendaryuszem Randow w naszym sądzie albo osobiście alho przez Pełnomocników prawnie dozwolonych, na których K. S. Weissleder, Ogrodowicz i Maciejowski proponuiemy, stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaśniestawienia się spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do summy 845. Tal. 22, dgr. i dokumentu wykluczeni, wieczne im milczenie nakazane, inny wykaz hipoteczny dla tuteyszego Instytutu szarych siostr wyexpedyowany zostanie.

ły, rzeczonemu konwentowi zaginę-

Poznań dnia 29 Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von bem unterzeichneten Königl. Landsgerichte werden alle biejenigen, welche etwa an die, von den Bürger und Stellsmacher Johann Wolfsichen Eheleuten hies felbst mit 200 Athlir. bestellte und auf ihr hiesiges Grundstück No. 219 hypos

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański, zapozywaninieyszem wszystkich w szczególności a mianowicie tych, którzyby do kąucyi przez tuteyszego obywatela Jana Wolff kolodzieja i jego małżonkę w ilości 200.

thekarisch eingetragene Umte-Caution des gewesenen Landgerichts-Executors Helmden aus bessen Dienstzeit Ursprüche zuhaben vermeinen, hierburch vorg daden, in dem

auf ben 17. Mai b. J. in unserm Gerichts-Lokale vor bem Landgerichtsrath Biedermann Bor, mittags um 10 Uhr anstehenden Termine personlich oder durch gesetzliche Besvollmächtigte zu erscheinen, und ihre Unssprüche aus der Amtsführung des Helmschen glaubhaft nachzuweisen, widrigensfalls sie mit denselben an die gedachte Cantion präcludirt, diese freigegeben und sie lediglich an die Person des Helmschen werden berwiesen werden.

Onesen den 19. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit hiesselbst sub Mro. 159. und 590 belegenen, den George Rohdekschen Erben zugehörigen Grundstücke nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe und zwar das unter Mro. 159 auf 2048 Athlr. 10 fgr. 8 pf. und das unter Mro. 590 auf 876 Athlr. 5 fgr. 6 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben theilungsbalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 1. März 1828, den 1. Mai 1828, und der peremtorische Termin auf

Tal. za urząd byłego Exekutora Helmchen wystawioney i na ich nieruchomościach No. 119. zahypotekowaney, z czasu służby tegoż, iakiekolwiek mieć mogli pretensye, aby się w terminie na dzień 17. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełno. mocnika prawnie do tego upoważnionego, stawili, i swe pretensye, z czasów sprawowania urzędu Exekutora Helmchem uwierzytelnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi do wyżey wspomnioney kaucyi prekludowanemi, taż uwolnioną i iedynie do osoby Helmchen odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 19. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Posiadłości pod Jurysdykcyą naszą w mieście tu pod No. 159. i 590. położone, Sukcessorów Jerzego Rohdek dziedziczne, wrzaz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, iako to, pozostałość pod No. 159. na Tal. 2048. śgr. 10. fen. 3. a pozostałość pod No. 590. położona na Tal. 876. śgr. 5. fen. 6. są ocenione na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Marca 1828.

ben 1. Juli 1828, vor dem herrn Ober-Landesgerichfe-Referenbarius von Baczto Morgens um 9

Uhr allhier angeseist.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundsicht dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Jeber Licifant zu einem ober bem ans beren Grundftude muß eine Kaution von 100 Athle. baar ober in Staats

papieren beponiren.

Uebrigens steht innerhalb vier Bochen vor dem letten Termine einem jeden freis und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorsgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingeschen werben.

Bromberg, ben 1. Dovember 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subbaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Szubiner Areise belegene, ben Thabeus v. Grabskischen Erben zugehörige abliche Sut Kolaczkowo nebst Zubehör, welches nach ver gerichtlichen Tare auf 16,746. Athle. 10 Pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der hiefigen Königs. Landschafte Dieektion Schulben halber

na dzień r. Maia 1828; termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Lipca 1828.

zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem W. Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących trwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy licytuiący na tę lub owę posiadłość winien złożyć kaucyą Tal. 100. w gotowiżnie lub papierach rzą-

dowych.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

W Bydgoszczy d. 1. Listop. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Kołaczkowo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do Sukcessorów Tadeusza Grabskiego należąca wraz z przyległościami, która podług taxy Landszaftowey sporządzoney na Tali 16,746. — szel. 10. oceniona, na-żądanie ruteyszey Dyrekcyi Landsza-

biffentlich an ben Meistbietenben verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 5. Januar 1828, den 6. April 1828, und der peremtorische Zermin auf den 7. Juli 1828 vor dem Herrn Landgerichts-Reserendarius v. Baczto Morgens um 9 Uhr allhier ans geselzt.

Besitzschigen Käufern werben diese Termine mit der Rachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jedem frei, und bie bei Aufnahme ber Taxe vors gefallenen Mångel anzweigen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihrem Wohnorke nach unbekannten Gläubiger, nämlich die Erben der Satharina v. Sarnotta und Anna v. Chorenderska, unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß

ftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 5. Stycznia 1828. na dzień 6. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Lipca 1828. zrana o godzinie 9. przed Referenda-

zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Ur. de Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni zostanie zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywała się wierzyciele z pobytu niewiadomi, iako to: Sukcessorowie Katarzyny Czarnotty i Anny Chorenderskie y ztem zagrożeniem, iż wrazie ich niestawienia się, naywięce daięcemu nietylko przybicie nastąpi, lecz po złożeniu sądownem summy kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako i próżno wychodzących pretensyła wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawio-

es zu diesem Zweck ber Produktion bes Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg den 16. August 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nych na nie instrumentów, nakazeném będzie.

Bydgoszcz dnia 16. Sierpnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski

Subhaftations = Patent.

Das zu Schneidemühl unter No. 170. am alten Markte belegene, der verwittzweten Unna Christina Priebe gebornen Marten zugehörige Haus nehft Acker, Garten und Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2740 Athlr. gezwürdigt worden, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vieztungsternine sind auf

ben 17. December 1827, ben 15. Februar 1828. und ber peremtörische Termin auf ben 19. Upril 1828, bor bem Herrn Land-Gerichte-Rath Kruger Morgens um 11 Uhr allhier ange-

feßt.

Besisssübigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundsück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 13. Sept. 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Domostwo tu w Pile na starym rynku pod Nro. 170. położone do wdowy Sukiennika Prybe Anny Krystyny z domu Marten należące wraz z rolami, ogrodami i łąkami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 2740. Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 17. Grundnia 1827. na dzień 15. Lutego 1828.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 11. przed W. Krüger Kon. sądu naszego w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 13.Września 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation & : Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Pojen bom 19. September b. J. Dr. 7009 wird bas, ben bormale Friedens, Gerichte-Executor Johann und Johanna Rrebofchen Cheleuten gehörige, bierfelbft auf ber Rirchftrage unter Dr. 53. bete= gene, ous einem Wohnhaufe, einem Stalle, Sofraum und einem mit Dbft= baumen befegten Gemufegarten bestehende und auf 350 Rthlr. gerichtlich taxirte Grundfluck, beffen Gebaude in ber Reuerkaffe mit 400 Mthlr. affecurirt find, gur nothwendigen Subhaffation gebracht und ber peremitorische Licitations Termin auf ben 27ften Marg 1828 Bor= mittage um 10 Uhr an hiefiger Friedens= Gerichte-Statte anberaumt.

Es werben daher zahlungsfähige Kauflustige, benen die Licitations-Vedingungen in diesem Termine bekannt gemacht werden sollen und die sosort eine baare Caution von 100 Athle. zu deponiren, dennächst aber auch sich über die Vesig-Erwerbs-Fähigkeit auszuweisen haben, dazu mit dem Vemerken vorgeladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umftände eine Ausuahme zulässig machen.

Die Tare des Grundfiuds fann gu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schrimm den 29. December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król, Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 19. Września r. b. No. 7009. będzie w drodze konieczney subhastacyi, byłych Sądu Pokoiu Exekutorów Jana i Joanny małżonków Krebsów, tu na ulicy kościelney pod No. 53. położona nieruchomość, z domu, z stayni, z podworza, z ogrodu kuchennego owocowemi drzewami sadzonego, składaiąca się, która na 350. Tal. sądownie otaxowana, i którey budynki na 400. Tal. w kassie ogniowey zabezpieczne są, sprzedana; wyznaczamy zatem peremtoryczny termin licytacyi na dzień 27. Marca 1828. zrana o godzinie 10. w mieyscu posiedzenia Sądu Pokoju tuteyszego.

Wzywamy więc wszystkich zdolność zapłacenia i ochotę kupna maiących, którym kondycyie licytacyi, w
terminie tem uwiadomione będą i
którzy natychmiast kaucyą 100. Tal.
w gotowiznie złożyć i kwalifikacyą
do kupna okazać mogą z tem oznaymieniem, że naywiącey daiący, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się

może.

Taxa tey nieruchomości może w każdem stosownem czasie w naszey Registraturze bydź przeyrzaną.

Szrem dnia 29. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju. PUBLICANDUM.

Das in bem Dorfe Mlein-Marognif be= legene, ben Gigenthinner Gottlieb Lange= fchen Cheleuten zugehörige und aus Wohn= und Wirthschaftsgebauden, fo wie 201 Morgen Land bestehende Grundftuck, ba3 gerichtlich auf 160 Mthlr. 25 fgr. abge= fchatt worden ift, foll zufolge Berfügung bes Konigl. Landgerichts zu Meferit im Bege ber nothwenoigen Subhaftation an ben Deiftbietenben berfauft werben. Wir baben ju biefem Ente einen Bietungs= Termin auf ben 27ften Marg 1828 Vormittags 10 Uhr hiefelbst an= beraumt und laben zu bemfelben befit= und gahlungefähige Rauflustige hierdurch ein.

Wollstein ben 14. December 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Położona w malym Narożniku, gospodarzom małżonkom Lange przynależąca nieruchomość z budynków mieszkalnych i gospodarczych iako też i 201. morgów roli składaiąca się, sądownie na Tal 160 śgr. 25 oszacowana, stosownie do urządze. nia Król. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprze. daną bydź ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 27. Marca 1828. przed południem o godzinie 10. tu w loka. lu sądowym, na który ochotę kupna maiacych do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 14. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Den hochverehrten Mitgliedern der Logen-Ressource mache ich hiermit ergesbenst beinkt bekannt, daß das erste Concert Dienstag den 12 d. M. statt sinden wird. Die aufzusührenden Stücke sind folgende: 1) Duverture über Thema's aus der Schweitzer-Familie von Gerke, 2) Concert fürs Pianoforte von hummel, 3) Chor, die himmel erzählen die Ehre Gottes, aus der Schöpfung von Hahdn, 4) Duverture aust der Türke in Italien, 5) Potpourri für die Wioline von Maurer. Haupt, Kapellmeister.